# CURENDA XV.

### A. D. 1965.

#### N. 2211.

Commendatur Ven. Clero Consotiatio Cracoviae existens, quae libros utiles religiosi argumenti divulgare vult.

Do Szanownego Duchowieństwa Dyecezyi Tarnowskiej!

W smutnych naszych czasach, gdzie tyle nieprzyjaznych kościołowi katolickiemu objawia się dążności, z radością serca wielką powitaliśmy wiadomość; że według doniesienia J. W. Hrabiego Pana Adama Potockiego z dnia 12. Czerwca 1868 powstaje w kraju, mianowicie w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Oświaty pod Przewodnictwem rzeczonego Pana Hrabiego jako Prezesa, które za pomocą tanich i pożytecznych druków pragnie w pomoc przybyć duchownym potrzebom Narodu względzie religijnym i pedagogicznym.

Przesyłając Nam ustawy rzeczonego Towarzystwa, wzywają Nas, abyśmy Was Bracia Szanowni do wsparcia namienionych zamiarów i pracą i groszem waszym zachęcili. Czynimy to w uznaniu dobrych skutków tego przedsiębiorstwa tem chętniej, że nam Towarzystwo to daje rękojmią iż publikacyje jego zgodne będą z nauką kościoła katolickiego, i tylko dzieła religijnėj treści, lub odnoszące się do religijnėj instrukcyi, ogłaszać się będą, które przez katolickich księży będą pisane, i cenzurę duchowną przejdą w dyecezyjach, w których towarzystwo publikacyje swe ogłaszać zamierza. Sami Bracia szanowni, uznacie, że obcymi tej sprawie tak blisko Nas obchodzącej być niemożemy, jeżeli zbawienny i skuteczny wpływ na nią wywierać chcemy. Wiemy to, że teraz bardzo często różne daniny, przy uszczuplonych dochodach, mocno Wam się dają czuć; ale Bracia kochani uważać trzeba na znaki czasu, i wielbić palec Wszechmocnego, że gdy się z tej strony nawet, która nam burzą groziła, lepszy wiatr, na stronę naszą chorągiewkę kierujący, zwraca, tego prądu trzymać się Nam koniecznie wypada. Poznawszy zamiary dla których i warunki pod któremi udział mieć możemy w tem towarzystwie, myślimy że jak pierwsze są chwalebne tak i drugie przy dobrej woli nie staną się Nam uciążliwemi.

Niniejszém podajemy Wam w skróceniu: Statut Towarzystwa Przyjaciół Oświaty. Rozdział I. Cel i zakres działania Towarzystwa.

S. 1. Celem Towarzystwa jest rozszerzanie oświaty w narodzie.

Podniesienie oświaty w ludzie, jest szczególném Towarzystwa zadaniem.

S. 2. Do spełnienia powyższego celu, Towarzystwo używa następujących środków:

- 1. Wydaje dzieła i książki w języku polskim, a mianowicie:
  - a) Dzieła pożyteczne dla oświeceńszej klasy ludności;
  - b) Książki dla ludu miejskiego i wiejskiego;
  - c) Książki szkolne dla szkół początkowych i średnich.
- 2. Dzieł i książek wydawanych przez siebie dostarcza Towarzystwo swoim członkom i uczestnikom w sposób najtańszy, jak tylko będzie można.
- 3. Towarzystwo przedstawiać będzie przegląd całéj sprawy publiczności, i w tym celu przy pomyślnym rozwoju Towarzystwo wydawać będzie czasopismo pedagogiczne.
- 4. Dla podtrzymania i ożywienia ruchu umysłowego w kraju, urządza dwa razy do roku w Krakowie walne zebrania czyli konferencye...... w tych kooferencyach mają prawo brać udział nietylko członkowie Towarzystwa i jego uczestnicy, ale także goście zaproszeni przez zarząd Towarzystwa.
- 5. Zakłada biblioteczki w miarę możności, gdzie uzna tego potrzebę po wsiach i miasteczkach, aby wzbudzić chęć do czytania, i oświecania się.
- 6. Ogłasza konkursy i wyznacza nagrody za napisanie w języku polskim dzieł lub rozpraw w danym przedmiocie, ocenia nadesłane dzieła, i przyznaje nagrodę autorowi za najlepsze dzieło.
  - 7. Ułatwia autorom ogłaszanie dzieł ich drukiem, widząc tego potrzebę.
- 8. Rozdaje nagrody osobom odznaczającym się w zawodzie naukowym, szczególniej nauczycielom szkół początkowych, celującym w pełnieniu swych obowiązków.
- 9. Udziela pożyczek młodzieży niezamożnéj sposobiącéj się do specyalnych zawodów, szczególniej do nauczycielskiego.
- 10. Wspierać ma autorów zasłużonych na polu piśmiennictwa polskiego a w potrzebie będących, w wyjątkowych zaś razach nawet wdowy i sieroty po nich pozostałe.

Rozdział II. Skład Towarzystwa, obowiązki i prawa jego Członków i Uczestników.

- S. 4. Towarzystwo składa się:
- z człozków założycieli,
  z członków rzeczywistych,
  z członków opiekunów,
   uczestników.
- S. 5. Założycielem jest, a) kto złoży na własność Towarzystwa kwotę 200 złr. w. a. jako sumę kapitałową, odpowiadającą rocznéj składce w ilości 10 złr. w. a. b) kto za pośrednictwem swojem przynajmniej 20 członków do Towarzystwa wprowadzi, c) każdy członek Komitetu literackiego Wydawnictwa dzieł tanich i pożytecznych, które Towarzystwo zlewa się w jedno z Towarzystwem Przyjacioł Oświaty, jednak Ci ostatni używają praw służących członkom założycielom dopóty, dopóki wnoszą składkę w ilości 10 złr. w. a.
  - S. 6. Członkiem Towarzystwa rzeczywistym jest:
  - a) kto tytułem wstępnego złoży 1 złr. a. w. na opędzenie kosztów urządzenia

Towarzystwa, zobowiąże się do opłacenia przez lat trzy składki po 10 złr. a. w. rocznie, i składkę za rok pierwszy z góry opłaci;

- b) każdy dotychczasowy prenumerator Wydawnictwa dzieł tanich i pożytecznych opłacający roczną składkę 10 złr. w. a.
- S. 7. Członkiem Opiekunem jest każdy, kto złoży na własność Towarzystwa sumę 1000 zdr. a. w. lub wyżej albo kogo ogólne Zgromadzenie Towarzystwa na przedstawienie Zarządu Towarzystwa, członkiem opiekunem zamianuje.
- S. 8. Instytucyje i Korporacyje mogą być członkami założycielami i członkami rzeczywistymi i członkami opiekunami pod warunkami w S. 7 i 8 przepisanemi. Zastąpić ich mogą na Zgromadzeniu ogólném ich naczelnicy, lub wybrani reprezentanci przez Korporacyją.
- S. 9. Uczestnikiem Towarzystwa jest, kto wnosi do kasy Towarzystwa 2 złr. a. w. rocznie, i tak dalej...

Co się tyczy praw Członków Towarzystwa, gdy według rozwoju i potrzeb zmieniać się mogą, teraz ich nieokreśli się, później jednak dojdą do wiadomości tych, którym na tem zależeć będzie.

1. 22923. C. k. Namiestnictwo potwierdza byt tego Stowarzyszenia na podstawie niniejszych Statutów, w myśl S. 9 Ustawy z dnia 15. Listopada 1867 (Zb. U. P. Nr. 134).

Lwów dnia 13. Kwietnia 1868.

Karol Mosch, Wiceprezydent.

## Od Konsystorza Biskupiego, Tarnów dnia 25. Czerwca 1868.

#### L. 1325.

# Ciąg dalszy WYKAZU sprawionych w Dekanacie Skawińskim rzeczy — z Kurendy XIV.

VIII. Przytkowice. W r. 1856. najprzód kościół pobielony; dwa kielichy z składek parafian pozłocone i odczyszczone za 24 złr. dalej sprawiono z składek parafian mszał nowy w safian oprawiony za 24 złr., — WP. Kolatorka Józefa Brandysowa ofiarowała poduszkę na ółtarz włóczkowej roboty w wartości 4 złr. tuwalnie jedwabną w wartości 8 złr. i pociąg do dzwonka przy zakrystyi w wartorci 3 zł.—W r. 1857 odnowiono ółtarz poboczny Matki Boskiej i odzłocono, na co dał parafianin Maciej Pałka 100 złr., parafianie złożyli 50 złr. a JX. Pleban Ignacy Zapałowicz 50 złr. razem 200 złr.—JX. Pleban miejscowy kazał własnym kosztem posrebrzyć 4 lichtarze mniejsze za 4 złr. i odnowić krzyż processyonalny za 3 złr., odnowiono dwa obrazy do noszenia za 20 złr. a jeden sprawiono nowy za 20 złr., co parafianin Maciej Pałka sam zapłacił.—WP. Kolatorka ofiarowała obrus na wielki ołtarz z bokami szydełkowej roboty w wartości 8 złr., a JX. Pleban sprawił księgę

memorabilium za 4 złr.— W r. 1858. JX. Pleban sprawił dwa obrusy na poboczne ołtarze z bokami szydełkowej roboty na miejsce starych zużytych razem 8 zdr. najmniej; sprawiono kape czerwonego koloru, na którą dał parafianin Józef Bik 30 złr. a JX. Pleban 15 złr. razem 41 złr.; daléj sprawiono z składek obraz na zasuwe do wielkiego ołtarza przedstawiający familią świętą, na miejsce starego zupełnie zepsutego za 30 złr. – W r. 1859. przy choragwi jednéj odnowiono boki i sznury, na co parafianin Józef Bik dał 15 złr. a JX. Pleban 5 złr. razem 20 złr. - JX. Pleban sprawił kanony nowe wraz ramami na ołtarz P. Jezusa za 4 złr. - W r. 1860. i w r. 1861. wymurowano dom plebański na miejsce starego już całkiem spruchniałego z cegły na piętro, za staraniem JX. Plebana po dobrowolnéj ugodzie między WP. Wojciechem Brandysem Kolatorem i Parafianami: W. Kolator dał wszystek materyał, jako to: kamienie, cegłę, wapno, gips, drzewo, i t. d., opłacił wszystkich majstrów, jako to: murarzy, cieśli, stolarzy i ślusarzy a parafianie zwieźli wszystkie materyały i dali pomocników do murarzy i cieśli,-dom w ziemi ma trzy suche wygodne piwnice, na dole kuchnią, izbę dla służących, kancelaryą i śpizarnię, a na piętrze salę dość obszerną, dwa większe i jeden mały pokoik, jest zaopatrzony w wszystko potrzebne, t. j. sufity, piece, drzwi, zamki, na piętrze i podwójne okna, w ganki z przodu i z tyłu domu-jest najmniej w wartości 6000 zdr., na piętrze kazad JX. Pleban miejscowy, swoim własnem kosztem wszystkie pokoje wymalować, za co zapłacił 37 złr. zamilczając o różnych drobnych wydatkach tegóż wśród budowania domu. - W r. 1861. założył JX. Pleban za nowym domem ogród, do którego sprowadził 34 szczepów szlachetnych, daléj sprawił ksiegę ochrzczonych za 4 zdr. - W r. 1862. parafianka Anna Padczyna sprawida ornat biały świąteczny za 30 złr. a JX. Pleban sprawił albę swiąteczną ze szlakiem szydełkowei roboty za 10 złr.-W r. 1863. za staraniem JX. Plebana odnowiono t. j. odpokostowano i odzłocono wielki ołtarz, na co dał parafianin Jan Susek 200 zdr., parafianie ze składek 200 złr. a JX. Pleban 62 złr.; razem więc 462 złr.—sprawiono do niego nowe tabernakulum, które surowe kosztowało 40 zdr.; dalej pośrebrzono 6 wielkich i 4 made lichtarze drewniane za 15 złr. a zaś parafianin Wawrzyniec Zurek dał za 12 złr. odsrebrzyć 6 lichtarzy na ołtarz P. Jezusa;-tego samego roku sprawiono na miejsce starego zepsutego pajaka nowy ze składek gospodyń za 45 złr. a czeladka sprawiła ze składek lampe przed wielki ołtarz na miejsce staréj zużytéj za 25 złr. - W r. 1864. odnowiono i po części odzłocono ambonę, do któréj sprawiony nowy daszek, razem cała robota kosztuje 35 zdr. parafianie złożyli 21 złr. a JX. Pleban dołożył 14 złr.; także odnowiono i odpokostowano ze składek chrzcielnice za 12 złr. W r. 1865, przestawiono z konkurencyi stajnie plebańskie, wybudowano chlewy nowe z dachem gontowym a na nich kurnik, przestawiono śpichlérz, który także nakryto nowym dachem gontowym, podmurowano te wszystkie budynki na co wydano 500 złr., - W. PP. Kollatorowie sprawili 2 figury, ś. Wojciecha i ś. Stanisława na boki wielkiego oftarza i kazali je całkiem wyzłocić co kosztuje najmniej

à 60 złr. — W r. 1866. podmurowano kościół, popodciągano nowe przyciesie, obito daszek nad tą podmurówką, naprawiono posadzkę w kościele, na co konkurencya złożyła 100 złr. zaś sam P. Kolator kazał pobić zakrystyją, która robota najmniéj warta 40 złr. — W roku 1867. pobito z konkurencyi cały dach kościelny gontem za 350 złr. a WP. Kolatorka ofiarowała kościołowi poduszkę włóczkową w wartości 3 złr.; pominawsry wiele innych drobnych rzeczy, które sam JX. Pleban sprawił: wszystko tu w tym wykazie wymienione jest w wartości 8209 złr.

IX, Radziszów. Wr. 1859. przybył kielich metalowy stary zdezelowany wyzłocony wewnatrz i zewnatrz kosztem Tekli Jaskuła 9 zdr. i Wojciecha Piniażka 5 zdr. razem 14 zdr. -w r. 1860. przybyło 6 wielkich lichtarzy drewnianych posrébrzanych na wielki ołtarz kosztem JX. Plebana Gutha, do czego się przyczyniła dodatkiem JW. P. Helena Dzieduszycka 8 złr. razem 22 złr.,- rekwialna choragiew nowa sprawiona staraniem miejscowego JX. Plebana i parafian wartości 36 złr. — organ zepsuty zreperowany za staraniem i kosztem w połowie przez WP. Mieczysława Pawlikowskiego, a drugą połowę przez parafian za 110 złr. utrzymaniem zas dwóch organmistrzów przez 6 tygodni z wiktem JX. Plebana, w dodatku na różne potrzebne materyały wartości 12 złr. razem 122 złr. - nowa bursa do chorych sprawiona haftowana koloru niebieskiego przez JX. Pleban Gutha za 6 złr. - stuła nowa do chrztu używana podwójnego koloru białego i niebieskiego za 3 złr.-zreparowano 10 ornatów starych, do których kupiono różnych materyałów kosztem JX. Plebana Gutha; oraz 3 kapy czarnego, białego i fioletowego koloru, wartości 105 złr. 40 kr. - nowe okno w kuchni w ramach i zaszkleniem w r. 1861. za 5 złr. - postawiony nowy śpichlérz na zboże oraz drewutaia i depozyt na gospodarskie rzeczy, kosztem konkurencyi parafii i JX. Plebana miejscowego za 412 zdr. - W r. 1861. nowy płot na wiosnę dany na około plebańskiego ogrodu kosztem JX. Plebana Gutha za 50 złr.—w tymże ogrodzie pozasadzane szczepki owocowe, które uszlachetnione zostały staraniem i kosztem JX. Plebana przeszło 100 gatunków za 100 złr. - sprawiono feretum do noszenia obrazów pod czas procesyi, wraz z odmalowaniem ś. Wawrzyńca, Trzech Króli, kosztem JX. Plebana za 12 zdr. - sprawione 2gie ferterum do noszenia obrazu Matki Boskiéj oraz nowa korona wyzłacana kosztem Lintnerowej i Kościelnéj za 8 złr. - na plebanii dach stary zreparowany cokolwiek z większego, kosztem JX. Plehana Gutha za 12 zdr. - Anna Marszadek parafianka sprawida obraz ś. Anny do pobocznego ołtarza i wprawiono go tamże za 25 złr. - W r. 1862. firanki koloru czerwonego do pobocznego oftarza sprawifa Elżbieta Kościelna z Krakowa za 15 zfr. -Dwie sukienki dla ministrantów wraz z komeszkami, kosztem JX. Plebana miejscowego za 8 zdr. - W roku 1863. nowe firanki koloru ponsowego, jedwabne, do wielkiego odtarza przez Maryannę Palczynską parafiankę za 36 złr.-figura Zmartwychwstania ze Lwowa sprowadzona kosztem JX. Plebana Gutha i dodatkiem WP. Mieczysława Dzieduszykiego 5 złr. razem 15 zdr. - W r. 1864. cztery obrazki w ramkach wyzdoconych sprawione przez

Helenę Seibor i Maryannę Lintner, umieszczone w wielkim oftarzu 4 zfr. — W r. 1865. Trzy komże białe dla księży za 10 złr. - mszalik rekwialnynowy kupiony w księgarni Wielogłowskiego kosztem JX. Plebana Gutha 2 zdr. - passyika czyli krucyfix, sprowadzony ze Lwowa do noszenia podczas procesyi kosztem Parafian i JX. Plehana Gutha 12 zdr. - pobity na kościele dach gontami staraniem i kosztem konkurencyi i JX. Plebana Gutha 287 zdr. - trzy zasłony płócienne do odtarzy, to jest wielkiego i dwóch pobocznych, kosztem dworu tutejszego 15 zdr. – W r. roku 1866. umbrakulum do Sanctissimum haftowane na kanwie jedwahnéj, kosztem Stanisława Palczynskiego 50 zfr. - nowe drzwi do pomieszkania plebańskiego zrobione kosztem JX. Plebana Gutha 5 zfr. - wystawa przyparta do śpichlerza na wozy i inne gospodarskie narzędzia, kosztem JX. Plebana Gutha 20 zfr. — lampa przed wielkim oftarzem wiszaca bakfonowa, posrébrzana całkiem, kosztem P. Maryanny Koryzno z Gołuchowca i P. Heleny Dzieduszyckiej sprowadzona z Wiednia w wartości 82 złr. – ramki z tafelkami szklannemi do zawieszenia dokumentów, jedna w kościele, jedna na Breve pro fidelibus defunctis, a druga na dokument konsekrowanego kościoła wraz ołtarzami wszystkiemi kosztem JX. Plebana miejscowego 93 zdr. razem 1495 zdr. 33 kr. - do tych wydatków możnaby inne policzyć, ale dla małej wartości tu się opuszczają, tak też samo co przybyło po pożarze parafii i kościoła w roku 1844 wybuchłym, takowe rzeczy sprawione, i w inwentarzu niektóre już umieszczone z nich, zuepłnie się nie wymienia.

X. Skawina. Przez konkurencyą wystawione gospodarcze budynki, a kosztem JX. Plebana Józefa Oleaczka wymurowane: izba czeladna, chlewy i kurniki i postawione brogi, co kosztowało przeszło 600 zdr.-przy pierwszem pokrywaniu plebanii i kościoła przez konkurencyą wystawiona sygnatura i kupiony dzwonek kosztuje 75 złr. - organy nowe o 14 głosach 750 złr. — stary wielki oftarz i ambona odmalowane 100 złr. — na miejsce tegoż ołtarza nowy dany 1162 zfr. - dwa wielkie do niego obrazy 500 zfr. - balasy przed wielkiem oftarzem 65 zfr. — dzwon pękniony przelany 183 zfr. — lampa przed wielki oftarz 200 złr. – relikwiarz ś. krzyża 30 złr. – do monstrancyi dorobiona korona, figura Boga Ojca i Ducha ś. 14 złr.—kielich srebrny 125 złr. — odzłocenie dwoch kielichów 33 złr. trybularz z łódką dwa razy posrébrzany 35 złr. – dwie komody z szafką na wierzchu 50 złr. – dwie alby z koronkami pomijając dawniejsze 24 złr. – ornat z dalmatykami i kapa czerwonego koloru 120 złr. - ornat fioletowego koloru 25 złr. - ornat biały 28 złr. – kapa biała 45 złr. – ornat czarny 75 złr. – drzwi do kościoła 25 złr. – dwoje małych drzwi pobocznych 10 złr. — trzy obrazy do pobocznych ołtarzy 215 złr. — karto i dwa taborety 53 ztr. — mszał nowy 27 ztr. — trzy rekwialne mszaty 9 ztr. kropidło z gabką 8 złr. – katafalk 38 złr. – umbrakulum 25 złr. – JX. Wikary w wynajętym mieszka domu, od którego płaci JX. Pleban 20 złr. rocznie, przeto od początku przeszło 500 złr. - plebania, przy niej ogród, folwark jest obwiedziony płotem, który się w pięć lat daje nowy i za każdą razą kosztuje najmniej 80 zdr. więc w trzydziestu latach przeszdo 480 zdr. teraz plebania i kościód pokryty przez konkurencyą 2038 zdr. 17 kr.—rynny cynkowe na okodo plebanii dane 60 zdr. — I wiele innych bez wyliczenia tu pomniejszych rzeczy.

XI. Tyniec. Nowy mszał JX. Kulika Admin. Tyn. za 50 zdr.-Wr. 1855. kosztem gminy Skotnickiej sprawiono dwie choragwie po 30 zdr. razem 60 zdr. -- dwa bębny miedziane za 50 złr. - dwie traby kościelne za 20 złr. - dwa antypedya ozdobne za 40 złr. w roku 1859 i w roku 1860. budynki plebańskie, mieszkanie plebana wyrestaurowano kosztem konkurencyi za 1200 złr. - ołtarz poboczny ukrzyżowanego P. Jezusa odnowiony i pozłocony, kosztem kosycarzy Skotnickich i JX. Plebana miejscowego Józefa Chowańca za 700 złr. -tymże kosztem wymalowano kaplicę Pana Jezusa za 100 złr. - w r. 1861. kosztem parafijan ze Skotnik i z części JX. Plebana miejscowego, sprawiono pająk z szkła krzystałowego za 180 złr. – drugi pajak do pobocznéj kaplicy kupili garbarze Skotniccy za 30 złr. – kosztem parafijan ze Skotnik i JX. Plebana miejscowego sprawiono chorągiew adamaszkowa ze złotemi galonami i kutasami za 190 złr. – kupiono bielizny kościelnej kosztem JX. Plebana miejscowego za 20 zfr. - w r. 1862, w drodze konkurencyi poczyniono niezbędnie potrzebne reparacye kościoła za 1000 złr. - sprawiono kosztem bractwa 12 lichtarzy mosiężnych za 120 złr. - 6 lichtarzy posrebrzonych za 30 złr. - w r. 1863. Parafijanie razem z JX. Plebanem sprowadzili z Wiednia drugi pająk ze szkła krzystałowego za 200 złr. – kosztem parasijan i JX. Plebana sprowadzono drugą chorągiew z Wiednia za 180 złr. — w r. 1864. garbarze ze Skotnik sprawili dywan do kaplicy za 30 złr. — kosycarze ze Skotnik kupili także dywan i inne rzeczy do ubierania ołtarzy na Boże Ciało za 60 złr. — w r. 1865. dwie pobożne osoby ofiarowały dwa pieknie wyszyte obrusy na ołtarz, wartości 12 złr. - kosyccarze Skotniccy, sprawili lampę przed poboczny ołtarz za 50 złr. — w r. 1866. parafianie ze Skotnik sprawili dwa lustra, dla użytku w uroczystość Bożego Ciała za 40 złr. — Magdalena Szczypczykowa, wdowa przyozdobiła gerlanda ołtarz Niepokalanego Poczęcia N. Maryi P. za 12 złr. – druga gerlanda na wielki ołtarz misternie przez Panię Kapitanową Wacławiczek własnoręcznie wyrobiana wartości 20 złr.kosztem konkurencyi i JX. Plebana miejscowego uskuteczniono ogrodzenie i oparkanienie ogrodów plebańskich za 60 złr.-na rok 1867. zamówiono trzeci pająk z Wiednia za 150 złr.

XII. Wola radziszowska. Odmalowanie i złocenie wielkiego ołtarza oraz nowe tabernakulum koszt. 350 złr. w. a. — odmalowanie i złocenie chrzcielnicy koszt. 50 złr. w. a. — ornatów dwa z których jeden kosztuje 60 złr. drugi 30 złr. w. a. — Tuwalnia kosztem 10 złr. — bursa do chorych 7 złr. — patena do chorych 6 złr. — kropielnica do zakrystyi 3 złr. — tace pod ampułki 3 złr. — karbonka mosiężna do wielkiego ołtarza 4 złr. — lampy 3 z których jedna koszt. 50 złr. drugie dwie 40 złr. — ogrodzenie cmętarza paraf. głogiem, koszta nieobliczone dotąd — kamień obrobieny pod krzyż na cmętarz

wartości do 100 złr. jest darowizną WP. Kaspra Kwiecińskiego dziedzica z Podchybia, koszt ogólny 613 złr. który poniosła gmnia w 550 złr. resztę 63 złr. dodał JX. proboszcz miejscowy Józef Swiba.

XIII. Wysoka. Od roku 1853 jako czasu przeznaczenia JKs. Józefa Opydowicza do tegóż kościoła wystawiono nową organistówkę z drzewa w drodze konkurencyi, która służy na mieszkanie dla organisty i na szkółkę dla miejscowej młodzieży - W roku 1854. przestawiono stodołę — wybudowano stajnię na bydło rogate i na konie, zmieniwszy zupełnie dawniejsze położenie tych budynków, nakładem WP. Brandysa, który dał potrzebny materyjał, a gmina miejscowa robociznę. - W roku 1855. obsadzono cmentarz młodymi świrkami i pobito kaplice i pomieszkanie plebańskie nowymi gontami, w drodze wspólnej. — W roku 1856 i 1857 cały kościół wewnątrz farbami odmalowano, za cenę 90 złr. wielki ółtarz odnowiono i wyzłocono za 200 złr. i poboczny za 30 złr. - do téj kwoty, którą złożyli pobożni parafianie miejscowi, ofiarował WP. Brandys 50 złr.-na wielki ółtarz kazała zrobić pewna pobożna parafianka duże figury rzeźbiarską robotą, to jest: św. Jędrzeja i św. Katarzyny za 20 złr. — W roku 1858. kaplica przymurowana do kościoła zozstała wewnątrz farbami odmalowana, jakotéż i ółtarz w tej kaplicy odnowiony na murach tej kaplicy wewnatrz wymalowany św. Piotr, św. Paweł, św. Wawrzeniec, św. Jan, św. Jędrzej i Pan Nasz Jezus Chrystus, brama do téj kaplicy nowa, z okuciem, a nad nia wyrznięte i wyzłocone Imie Maryi to wszystko nakładem Gminy miejscowej. -W roku 1859. nowy cmentarz na innem miejscu obrano i przez komisyją wyznaczono za cenę 90 złr. w drodze konkurencyi. — Skrzynia z okuciem na światło kościelne. — W roku 1862. sprawił pewny pobożny parafianin pająka przed wielki ółtarz za 25 złr. umbrakulum sprawiła w Bogu spoczywająca WP. Marianna Brandys. — W roku 1864. sprawił pewny pobożuy parafianin chorągiew za 14 złr. — W roku 1865. sprawił pewny parafianin ornat czerwony z przyrządem do mszy sw. za 32 złr. a. w. – dzwon ważący 238 % sprawili parafianie. — ornat żałobny atłasowy z przyrządem na kielich, sprawiła WP. Brandysowa. — Pająk w kaplicy za 30 złr. sprawiła pewna pobożna parafianka. — W roku 1866. wybudowano babieniec nowy, w którym z kamienia wykuta kropielnica nowa za 20 złr. w. a. ze składek dobrowolnych. — W roku 1867. dwa kamienie ciosowe na schody przy wychodzie z kościoła, z których jeden kupiony z dochodów kościelnych, a drugi darowany od pewnego kamieniarza ze Stanisławia. - dzwonica cała obita nowymi deskami i podwleczona dębowemi przyciesiami, w drodze wspólnéj. — pod plebaniją podciągnieto nowe przyciesi i na nowo umszono.

Dokończenie nastąpi.

## Josephus Alojsius

Episcopus Tarnoviensis.

E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 22. Julii 1868.

JOANNES FIGWER, Cancellarius.

Tarnoviæ. Impensis Consistorii, typis Anastasii Rusinowski, 1868.